## Amtsblatt

## Lemberger Beitung

# Dziennik urzędowy

I.WOWSKICI. dazely

6. Juli 1966.

€. Lipca 1866.

Konkurs : Ausschreibung.

Mr. 22021. Bu befegen: Die Ginnehmereffelle bei bem Mebengollamte II. Rlaffe in Uhrynow in der X. Diatenflaffe mit dem Gehalte jährlicher 472 fl. 50 fr. freier Wohnung oder Quartiergelbe und Kaugionspflicht. Gefuche find insbesondere unter Nachweifung der Sprachkenntniffe binnen drei Bochen bei ber f. f. Finang = Begirts= Direktion in Zokkiew einzubringen.

Geeignete disponible Beamte werden besonders berudsichtiget. Bon der k. f. Finang=Landee=Direkzion.

Lemberg, am 25. Juni 1866.

(1162)G d i f t

Mr. 11097. Bom Stanisławower f. f. Rreisgerichte mird ber Mbmefenden und bem Wohnorte nach unbekannten Frau Theodosia Bogdanowicz bekannt gegeben, daß über Ansuchen der Gittel Ernst gegen Fr. Theodosia Bogdanowicz der Zahlungeauftrag pto. 2000 fl. am 16. November 1864 3. 17420 erlaffen murbe, welche Bahlungsauflage ber Abmefenden in ber Perfon bes Grn. Abvofaten Dr. Rosenberg mit Substituirung des Grn. Advokaten Dr. Dwernicki bebestimmten Rurator zugestellt mird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 27. Juni 1866.

(1164)E dykt.

Nr. 9048. C. k. sad obwodowy Stanisławowski zawiadamia niniejszem Maryanne z Knihinickich 1mo. voto Morze 2do. Krajewską i pana Teodora Knihinickiego, Annę z Knihinickich Stonecką i Jana Knihinickiego z życia i miejsca pobytu nieznanych lub tychże sukcesorów, że zarazem intabulacya Feliksa Knihinickiego i Józefa Swiatopełk Zawadzkiego jako właścicieli połowy części dóbr Cucyłowa niegdyś do ś. p. Jerzego Knihinickiego należących, dozwoloną została, która to uchwała ustanowionemu dla rzeczonych nieobecnych kuratorowi w osobie tutejszego p. adw. Dra. Przybyłowskiego z substytucya p. adwokata Dra. Rosenberga się doręcza.

Z c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 18. czerwca 1866.

Edift.

Mr. 20051. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber bem Aufenthalte nach unbekannten Mariem Knöper mit diesem Gbikte bekannt gemacht, daß Jossel Feller hiergerichts unterm 10ten Juli 1865 Bahl 35285 ein Gefuch ihn für den Eigenthümer der über dem Guteantheile von Krzywka und Chodak als auch über ber Summe pr. 4000 fl. öft. Babr. ju Gunften der Mariem Knöpper pranotirten Summe pr. 175 fl. oft. W. zu intabuliren, überreichte, welchem Ge-fuche mit hiergerichtlichem Bescheibe vom 12. August 1865 g. 23285 stattgegeben wurde.

Da der Wohnort der Mariem Knöper unbekannt ist, so wird berfelben der fr. Landes-Advokat Dr. Klimkiewicz mit Substituirung bes Grn. Landes - Aldvokaten Dr. Smiatowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Wom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 19. Mai 1866.

G d i f t.

Mro. 22651. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ben bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Hersch Nowak, Sophie Nowak, Nathan Nowak, Wolf Nowak und Moses Nowak hiemit befannt gegeben, daß bie Lemberger f. f. Finangprokuratur wider die= selben unterm 12. Jänner 1866 zur Bahl 1876 wegen Zahlung von 2191 fl. 39 fr. R. M. eine Klage ausgetragen habe, welche jur Er= stattung ber Einrede binnen 45 Tagen befretirt murde.

Da der Wohnort dieser Belangten dem Gerichte unbekannt ift, so wird ihnen auf ihre Gefahr und Kosten der Hr. Landesadvokat Dr. Kratter mit Substituirung tes hrn. Landesadvofaten Dr. Rechen jum Rurator bestellt, und die Belangten aufgefordert, die nothigen Behelfe dem bestellten Kurator mitzutheilen, oder sich einen anderen Sachwalter zu wählen und folden dem Gerichte namhaft zu

Vom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, am 26. Mai 1866.

(1154)Edift.

Mro. 1359. Bom Tarnopoler f. f. fradt. beleg. Bezirkegerichte wird hiemit bekannt gemacht, es werde in der Exekuzionsangelegenheit bes Moses Reich gegen Iwan Romaniszyn peto. 11 ft. 371/2 fr. öst. W. über Ersuchschreiben des k. k. Bezirksamtes als Gerichtes in

Przemyślany die von demfelben jur Hereinbringung obiger Forde= rung f. N. G. bewilligte exefutive Feilbiethung ber bem Exefuten gehörigen, in Ostrow sub Nro. 138, sub rep. 154 gelegenen, aus 10 Joch 882 D. Klftr. Ader: und 218 D. Alftr. Wiesengrunden bestehenden und auf 380 fl. öft. W. geschätten Rustikalwirthschaft an ben hiezu bestimmten brei Terminen: des 1. August, 5. September und 3. October 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittage hiergerichts fattfinden.

Die bezüglichen Lizitazionsbedingungen und ber Schähungsaft fonnen die Raufluftigen in ben gewöhnlichen Amtestunden in der

h. g. Registratur einsehen.

Tarnopol, am 30. Mai 1866.

#### E dykt.

Nro. 1359. C. k. sąd powiatowy miejsko-deleg. w Tarnopolu niniejszem ogłasza, iż w sprawie exekucyjnej Mojżesza Reich przeciw Iwanowi Romaniszyn o zapłacenie kwoty 11 zł. 371/2 c. w. a. w skutek wczwania c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Przemyślanach dozwolona przez tenże celem ściągnienia powyższej wierzytelności z pn. exekucyjna sprzedaż należącej do dłużnika realności rustykalnej w Ostrowie pod Nrm. 135 subrep. 154 położonej, z 10 morg. 882 sąż, kwadr. pol ornych a 218 sążni kwadr. sianożeci i chałupy mieszkalnej w Ostrowie składającej się, a na 380 zł. w. a. oszacowanej, w trzech do tego przeznaczonych terminach dnia 1. sierpnia, 5. września i 3. października 1866, każdą razą o 10tej godzinie przed południem w sądzie tutejszym odbyć

Kupienia chęć mający mogą dotyczące warunki licytacyi i akt oszacowania w sądzie w zwykłych godzinach sadowych prze-

gladnać.

Tarnopol, dnia 30. maja 1866.

(1163)Edykt.

Nr. 11341. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy niniejszem uwiadamia, że przeciw z miejsca pobytu niewiadomej pani Apolonii Suchodolskiej nakaz płatniczy pod dniem 27. czerwca 1866 l. 11341 wydany i kuratorowi dla niej ustanowionemu p. adwokat Dr. Maciejowski z substytucyą p. adwokata Dra. Bardascha doręczony został.

Stanisławów, dnia 27. czerwca 1866.

G d i f t.

Mr. 32333. Von dem f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Hersch Stiller mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider ihn unterm 20. Juni 1866 3. Bahl 32333 über Aulangen bes Moses Stroh ber Bahlungs= auftrag ber Wechselsumme von 200 fl. öfterr. W. f. R. G. erlaffen worden fei.

Da ber Wohnort besselben unbekannt ift, so wird ihm der Gr. Landesadvofat Dr. Rechen mit Substituirung bis grn. Landesadvofaten Dr. Natkis auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. t. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 20. Juni 1866.

G d i f t. (1156)

Mr. 34591. Bon bem f. f. Lemberger Landes- als Sandelsgerichte wird der Franciszka Zakrzewska mit diefem Edifte befannt gemacht, daß unterm 26. Juni 1866 3. Bahl 34591 hiergerichts wis der dieselbe Leib Jolles ein Gesuch um Erlassung der Zahlungsauf-lage über die Wechselsumme von 500 fl. öft. W. s. N. G. überreichte, worüber unterm 27. Juni 1866 z. 3. 34591 der Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da der Wohnort der Franciszka Zakrzewska unbekannt ift, fo wird für biefelbe ber Gr. Landes-Advokat Dr. Sermak mit Substituis rung bes Grn Landes - Abvokaten Dr. Roinski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der obenangeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 27. Juni 1866.

(1148)Coift. (3)

Mr. 4619. Bur Erforschung bes Eigenthümers bes im Juni 1865 im Mikulincer Begirte herrnlos betretenen breifahrigen fuchs= farbigen Bengstes, rudfichtlich des Erlofes desfelben pr. 10 fl. 25 fr.

Die Anmelbung hat binnen Ginem Sahre hiergerichts ju ge-

Tarnopol, am 19. Juni 1866.

(1172) Obwieszczenie.

Nr. 1166. Przy galicyjskiej kasie oszczędności opróżnioną została posada buchaltera z roczną płacą 1300 zł. wal. austr. i z obowiązkiem złożenia kaucyi służbowej tejże płacy wyrównywa-

jacej.

Ubiegający się o tę posadę zechcą prośby swoje najdalej do 15. sierpnia b.r. wnieść do dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności i w takowych legalnemi świadectwami udowodnić swój wiek 40ty rok życia nie przekraczający, moralność, stan bezżenny lub żonaty, tudzież liczbę dzieci; odbyte nauki i umiejętność rachunkowości kupieckiej tak pojedyńczej jak podwójnej, dokładną znajomość języka polskiego i niemieckiego, dotychczasowe zatrudnienie od wystąpienia ze szkół; nakoniec możność złożenia przed objęciem urzędowania kaucyi słuzbowej w gotowiźnie lub papierach publicznych według kursu, wyrównywającej płacy rocznej z powyższą posadą połączonej.

Od Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczedności. We Lwowie, dnia 28. czerwca 1866.

(1167) E d y k t. (1)

Nr. 11405. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu nieznanego pana Jędrzeja Mikulego, iż przeciw niemu pod dniem 21go lutego 1866 do l. 3477 nakaz płatniczy względem sumy 200 zł. na rzecz pana Ignacego Dra. Kamińskiego wydany i nchwałą z dnia 27. czerwca 1866 do l. 11405 ustanowionemu dla p. Jędrzeja Mikulego kuratorowi adwokatowi p. Skwarczyńskiemu ze substytucyą pana adwokata Przybyłowskiego doręczonym został.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 27. czerwca 1866.

Nr. 1148. Bon dem k. f. Bezirksgerichte wird dem abwesens den, dem Wohnorte nach unbekannten Landestreuer Insaßen Georg Valentin Szhappert mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider densselben Hippolit Makecki gr. kath. Pfarrer aus Niedyków hiergesrichts eine Mandatsklage wegen Zahlung der aus dem Schuldscheine ddto. Landestreu 19ten Juni 1861 herrührenden Schuld pr. 300 st. öst. Währ. überreicht habe, worüber gleichzeitig im Sinne der Minissterial-Berordnung vom 18. Juli 1859 R. G. B. Nr. 130 der Zahslungsauftrag erlassen wird.

Da der Wohnort des Georg Valentin Schappert dem Gerichte unbekannt ift, so wird für benselben der Landestreuer Ortsvorstand Michael Kandel auf bessen Gesahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Vom k. k. Bezirksgerichte.

Kałusz, am 21. Märg 1866.

(1166) Rundmachung. (1)

Nro. 2395. Zur Verpachtung der Stryjer städtischen vereinten Branntwein=, Bier= und Methpropinazion auf die Dauer vom 1. No= vember 1866 bis Ende Dezember 1869, wird am 2. August 1866 bie öffentliche Lizitazion in der Kanzlei des Stryjer Stadtgemeinde= amtes abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird ber einjährige Pachtzins mit 22.050 fl. B. angenommen, wovon jeder Ligitant 10% als Wadium bei ber

Ligitazionskommiffion zu erlegen haben wird.

Schriftliche Offerten werden im Zuge und vor dem Abschluße ber mündlichen Verhandlung angenommen. Dieselben muffen jedoch mit dem festgesetten Vadium und ten sonstigen vorgeschriebenen Ersfordernissen versehen und wohl versiegelt sein.

Die naheren Ligitazionebedingungen fonnen in ber Ranglei bes

Stryjer Stadtgemeindeamtes eingesehen merben.

Bom f. f. Bezirksamte.

Stryj, am 27. Juni 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 2395. Celem wydzierzawienia dochodu miasta Stryja z połączonej propinacyi wódki, piwa i miodu, na czas od 1. listopada 1866 do końca grudnia 1869, odbędzie się dnia 2. sierpnia 1866 publiczna licytacya w kancelaryi urzędu miejskiego w Stryju.

Za cene wywołania stanowi się jednoroczny czynsz dzierza-

wny w sumie 22.050 zł. w. a.

Licytować chcacy ma 10% tej ceny wywołania złożyć jako wadium do rak komisyi.

Pisemne oferty będą przyjmowane w ciągu i przed zamknieciem ustnej licytacyi, mają jednak być wystawione odpowiednio istniejącym przepisom, niemniej opatrzone powyższem wadium i dobrze opieczętowane.

Bliższe warunki wydzierżawienia moga być przejrzane w kancelaryi urzędu miejskiego w Stryju.

Od c. k. urzędu powiatowego.

Stryj, dnia 27. czerwca 1866.

(1) Lizitazions : Cdikt.

Nro. 812. Bom k. k. Bezirksgerichte in Brody wird zur Abbaltung der mit dem h. g. Beschluße vom 26. August 1865 3. 4529 bewilligte Feildiethung der Realität Nro. 672 in Brody im Streite der Stadtkommune Brody wider Jakob Wojtan durch Leiser Steinmetz wegen Bezahlung des Darlehensrückstandes pr. 232 fl. 54 kr. öst. W. ein 4ter Termin auf den 19. Juli 1866 um 11 Uhr B. M. im h. g. Burcau Nro. 5 mit dem Beisate hiemit ausgeschrieben, daß die mit dem obzitirten h. g. Beschluße festgeseten Lizitazionsbedingungen beibehalten werden und daß die feilzubiethende Realität bei dieser 4ten Tagsahrt auch unter dem Schähungswerthe wird hintangegeben werden.

Die Lizitazionsbedingnisse so wie ber Grundbuchsfland und ber Schätzungsaft ber in Rebe ftebenben Realität konnen h. g. eingesehen

werden.

Brody, am 23. Mai 1866.

(1169) Lizitazions = Gdift. (1)

Mro. 811. Dom k. k. Bezirksgerichte in Brody wird zur Abshaltung der mit dem h. g. Beschluße vom 8. Juli 1864 3. 3736 bewilligte exekutive Feilbiethung der schuldnerischen Realität Aro. 772 im Streite der Stadksommune Brody wider die Gbeleute Wolf und Scheindel Komorower wegen Bezahlung des Darlehensrückstandes pr. 893 fl. 30 fr. ein 5ter Termin auf den 20. Juli 1866 um 11 Uhr V. M. im h. g. Bureau Nio. 5 mit dem Veisage hiemit ausgeschrieben, daß die mit dem obzitirten h. g. Beschluße festgesetzen Lizitazionsbedingungen ausrecht erhalten werden.

Brody, am 22. Mai 1866.

(1170) © b i f t. (1)

Mro. 1149. Bon dem k. k. Bezirksgerichte wird den abwesensten, dem Wohnorte nach unbekannten Landestreuer Jusassen, Ehesteuten Johann Filip zw. N. Mak und Jakubina Mak mit tiesem Edikte bekannt gemacht, daß wider dieselben Hippolit Makocki, gr. k. Pfarrer zu Niedykow h. g. ein Gesuch um Erlassung des Zahlungsauftrages über die aus dem Schuldscheine ddto. Landestreu 16. März 1861 herrührende Darlehensschuld pr. 200 fl. öst. W. s. eingereicht hat, worüber unterm heutigen wider den Erstbelangten im Grunde Justiz Ministerial Berordnung vom 18. Juli 1859, R. G. Bl. Nro. 130 der gebetene Zahlungsauftrag erlassen, und in Bezug auf die Mitbelangte die Summarverhandlung auf den 23. August 1866, Bormittags 9 Uhr bestimmt wurde.

Da der Wohnort der Belangten h. g. unbekannt ist, so wird denselben der Landestreuer Ortsvorstand Michael Kandel auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator besteht und demselben der oben ansacklieben Beschaft Dieses Ganishter ausgestillt.

geführte Bescheid Dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Bezirkegerichte.

Kałusz, am 27. März 1866.

(1159) Edykt. (2

Nr. 25830. C. k. sąd krajowy jako haudlowy oznajmia edyktem niniejszym, że dnia 26. kwietnia 1864 do l. 17815 wniósł Stanisław Katyński prośbę o wydanie nakazu zapłaty przeciw Aleksandrowi Jaźwińskiemu względem sumy wekslowej 15750 zł. wal. a. z p. n. w skutek której prośby uchwałą tutejszo sądową z dnia 27. kwietnia 1864 do l. 17815 nakaz płatniczy przeciw Aleksandrowi Jaźwińskiemu wydanym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego Aleksandra Jaźwińskiego wiadomem nie jest, więc na jego koszt i stratę ustanawia się dla niego kuratorem adwokata krajowego Dra. Klimkiewicza, a zastępca tegoz adwokata krajowego Dra. Sermaka, doręczając zarazem wyż wymie-

nionemu kuratorowi nakaz płatniczy.

Lwów, dnia 30. maja 1866:

### Anzeige Blatt.

## Anatherin - Mundwasser

burch 15 Jahre für Herrn Popp priviligirt und seit 2. Juni 1866 erloschen, verkauft pr. Flasche zu 40 fr. die Apotheke "zum rothen Krebs" in Wien, am hohen Makt, bei Postversendung 20 fr. Emsballage.

Daselbst befindet sich das Saupt = Depot der China - Glycerin - Pomade. (1165-1)

#### Loniesichia provecte.

#### Mein Verzeichniß über echte

#### Haarlemer - Blumenzwieheln

mit Anhang einiger Sommer= und herbstfamereien ift erschienen und liegt auf gefälliges Berlangen gur Franko = Verfendung bereit.

Ernst Bahlsen aus Erfurt,

(1027-2)

BOND BY

Saamen: und Pflanzenhandlung. Prag, Postgasse 1016 I.